## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, den 28. Januar 1828.

Angekommene Fremde vom 25. Januar 1828.

hr. Major v. Drygalski aus Lista, Hr. Kapitain a.D. Zerboni di Sposetti aus Kaliskowic, Hr. Gutsbesitzer Sczaniecki aus Zakrzewo, I. in No. 251 Bresz lauerstraße, Hr. Gutsbesitzer Swinarski aus Makuiady, Hr. Gutsbesitzer Kalkskein aus Mieleszyn, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Koczorowski aus Szypłowo, Hr. Gutsbesitzer Jasinski aus Witakowic, Hr. Vikarius Rubinski aus Brodow, I. in No. 168 Wasserstraße; Fr. v. Zerboni di Sposetti aus Rabczyn, I. in No. 99 Wilde.

Berzeichniß

der bei dem Ober-Post-Amte zu Posen zurückgekommenen Briefe, deren Absender unbekannt sind.

Do. 1. Rielpinsti von Schmiegel.

- = 2. Rielpinski von Ruda.
- = 3. Bener von Rurnif.
- = 4. Lacki von Warschau.
- = 5. Rabel von Driefen.
- = 6. Lefzegnnöfi von Rroben.
- # 7. Wingendorff von Guhrau.
- = 8. Schulz von Gurzyn.
- = 9. Wilczynska von Schmiegel.
- = 10. Gawronefi von Lagiewnif.
- = 11. Bortegek bon Gnefen.
- = 12. Polit von Gnefen.
- = 13. Tabernacki von 3bung.
- a 14. Mache von Schanzenberg.

No. 15. Hoffmann von Samburg.

- = 16. Zeidler bon Sonnenberg.
- = 17. Przespolemski von Bobry.
- = 18. Muller, Ort unleserlich.

Bekanntmachung.

Es soll das, den Erben des Apothekers Liebach gehörige in Obornik unter No. 36 belegene massive Wohnhaus nebst Zubehör, gerichtlich auf 1,114 Mthlr. 11 sgr. 3 pf. gewürdigt, für welches in dem letzen Termine 975 Athlr. geboten worden, in dem anderweit auf den 3. May f. Bormittags um 9 Uhr vor dem Lands Gerichts-Usselsson Mandel in unserm Instructions-Zimmer anstehenden peremtorischen Termin im Wege der nothwendigen Subhassation auf den Antrag eines Gläubigers meistbietend verkauft werden.

Die Bedingungen konnen in ber Re-

giftratur eingesehen werden.

Pofen den 11. December 1827. Konigl. Preußische Blandgericht.

Subhaftation8=Patent.

In der Subhastations-Sache des im Posener Kreise belegenen zur Ludowika von Szczutowskaschen Concurs-Masse gehörigen Güter Kiekrz und Starzyny haben wir einen neuen Bietungs-Lermin auf den 26. April t 8'28. Bormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Land-Gerichts-Assesser kapp in unserm Partheein-Zimmer angesetzt, und laden dazu besitzschige Käufer mit dem Bemerken ein, daß im letzen Termine 27,000 Athlie, geboten worden ist, und daß der Zuschlag an den Meistbietenden

Obwieszczenie.

Kamienica pod liczbą 36. w Obornikach położona z przyległościami sądownie na 1114. Tal. 11. śgr. 3. fe. otaxowane do Sukcessorów Aptekarza Liebacha należąca, na którą w terminie ostatecznym 975. Tal. podane zostały, na terminie zawitym powtornie na dzień 3. Maia r. p. o godzinie 9. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Mandel w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczonym bydź ma na wniosek wierzyciela realnego.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydz mogą.

Poznań dnia 11. Grudnia 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W Interessie subhastacyi dobr Kiekrza i Starzyny w powiecie Poznańskim położonych do massy konkursowey Ludwiki Szczutowskiey należących wyznaczyliśmy nowy termin licytacyi na dzień 26. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Assessorem Kapp w naszey Izbie stron, i zapozywamy na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, z tem oznaymieniem, iż w ostatnim terminie 27,000. Tal. podano, a naywię-

erfolgen foll, wenn nicht gesetzliche hin-

Die Taxe und Bedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 7. Januar 1828. Koniglich Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Meal-Gläubisgers foll das allhier am Altstädtschen Markte unter No. 21 an der Ecke belesgene, den Kaufmann Carl Benjamin Tschepkeschen Sheleuten zugehörige maffive Wohnhaus von zwei Etagen nebst Hosraum und Stallungen, welches laut gerichtlicher Laxe auf 2072 Athlir. gewürdigt ist, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir daher zu diesem Behuf einen Licitations-Termin auf den 4. März, den 6. May und den 14. Juli a. f., von denen der letztere peremetorisch ist, jedesmal Bormittags um 10 Uhr in unserm Geschäftslocale angesetzt, und laben hiezu diesenigen Kauslustigen, welche ihre Zahlungs- und Besitzfähigsteiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Bersicherung ein, daß der Meistebierende den Zusellag gewärtigen kann.

Die Tape des in Rede stehenden Grundsstücks kann in unserer Registratur käglich eingesehen werden, die Raufbedingungen sollen bagegen erst im ersten und auch in jedem folgenden Termine eröffnet wersben.

Bojanowo ben 10. December 1827. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

cey daiący przzderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 7. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego ma bydź dom mieszkalny murowany tu na starym rynku pod liczbą 21. na rogu położony o dwóch piętrach, małżonków Karola Banjamina Tschepke kupców własny wraz z podworzem i zabudowaniami, wedle taxy sądowey na 2072. Tal. oceniony torem konieczney subhastacyjisprzedanym.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do dzieła tego termin licytacyiny na dzień 4. Marca, 6. Maia i 14. Lipcar. p. z których ostatni iest zawitym, zawsze przed poludniem o 10. godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszając na takowe takich tylko ochotę do kupna mających, którzy potrzebne przymiotypłacy i posiadania wykazaćsą w stanie, z tym zapewnieniem, iż naywięcey dający, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa w mowie będącey nieruchomości codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś dopiero w pierwszym iakoli też i w nastąpnych terminach ogłoszonemi bydź maią.

Bojanowo dhia 10. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Ben E. S. Mittler in Posen ift zu bekommen:

Elze, Rechenbuch fur Burger= und Landschulen, ober ber felbstlehrenbe Rechner. 1 Athlr. 15 Sgr.

Deffen: doppelte Italienische Buchhalterei zum Gelbffunterrichte. 3 Mthlr.

W księgarni niży podpisaney, wychodzić hędą pieśni, i piosnki z muzyką od dwu do trzydziestu piosnek, w dziesięciu arkuszach na białym welinowym papierze.

Prenumerata ich iest 5. Zl. pol. dla prenumeraiących, gdyż po wy-

drukowaniu znacznie podwyższoną zostanie.

Poznań dnia 26. Stycznia 1828.

K. Reyzner Xiegarz przy moście Chwalszewskim.

Die heute fruh um 2 Uhr erfolgte gluckliche Entbindung meiner Frau von einer gesunden Tochter, beehre ich mich gehorsamst anzuzeigen.

Pofen ben 26. Januar 1828.

Hann'emann, Lieut. und Nechnungsführer im Fus. Bat. 19. Inftr. Regts.

Den 22. d. Mts. Abends  $6\frac{1}{2}$  Uhr entschlief zum Erwachen in jenem bessern Leben, im Wochenbette, meine geliebte Frau, Luise geborne Weber, an einer Unterseibsentzündung, welches ich hiermit allen meinen theilnehmenden Verwandsten, Freunden und Vekannten unter Verbittung der Condolenz, ganz ergebenst bestannt mache.

Der Verlust, der mich und 5 noch lebende Kinder, von denen das jungste nur 7 Tage alt, betroffen, ist für uns unersetzlich: Gott möge mir Kraft verleishen, ihn ertragen zu können. Posen den 23. Januar 1828.

Schreiner, Capitain im 19. Inf. Regiment.

## Menagerie = Unzeige.

Meinen werthen Gönnern in diesem Großherzogthum beehre ich mich am zuzeigen, daß ich jetzt als am Schluße meines Hiersenst noch eine Parthie höchst seltener ausländischer Wasserthiere erhielt, welche im grästich Dzialynskischen Paslais ausgestellt sind. Denen respektiven Herren Naturfreunden, besonders Landwirthschafsbesitzern biete ich selbe um billige Preise mit dem Bemerken zum Kause an, daß sich sowohl die größte Seltenheit wie Nutharkeit dabei vereinigt, und selbe dadurch wahrhaft empfehlenswerth gemacht werden.

herman van Afen